## Intelligenz-Blatt das Großberzogthum Posen.

Intelligeny-Comtoir im Posthause.

No 252. Dienstag, den 20. Oktober 1840.

Angekommene Fremde vom 17. Oktober.

Sr. Partifulier Podgurski aus Samter, Sr. Wirthichafts. Infpettor Soppe aus Bertow, Gr. Gnieb. v. Beromefi aus Grobgifcifo, I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. Baronin v. Rottwig aus Tuchorge, f. in ber goldenen Gane; Sr. Raufm. Surich aus Krotoschin, Sr. Lehrer Lepp aus Rogmin, I. im alten Rathbaufe; bie hrn. Raufleute Erfurt und Schiller aus Magdeburg; fr. Guteb. Difowiersti aus Wongrowig, f. im Hôtel de Rome; Hr. Partifulier Korntowsti und hr. Kaufm. Engel aus Berlin, I, im Hotel de Dresde; Br. Probft Meugebaner aus Schoned, I. in brei Sternen; Gr. Gureb. v. Binfowefi aus Babin und Spr. Guteb. v. Binfomeffi aus Emden, I. im Hotel de Hambourg.

Dom 18. Oftober.

hr. Guteb. v. Buchlineki aus Golafin, Frau Guteb. v. Swifguleka ane Rofguty, I, in der goldenen Gans; Frau Guteb, v. Gorefa aus Panigrodg, Spr. Guteb. v. Twarbowsfi aus Dziechowo. Gr. Poft-Erpedient Normann aus Stettin, Sr. Lehrer hammel aus Dieschen, I. im Hotel de Berlin; Br. Geifflicher Bornfowicz aus Ralifc, Gr. Guteb. v. Ralfftein aus Pearefie, Gr. Guteb. v. Rabonski aus Procen, Hr. Guteb, v. Zoltoweki aus Rafinowo, I. im Hôtel de Saxe; Sr. Baron v. Lugow, Prem. Lieut. im 18. Landw. Regt., aus Glogau, I. im goldenen Baum; fr. Guteb. v. Ramineli aus Gogolfzewo, I. im Hotel de Paris; fr. Guteb. Livius aus Baige, I. im Hotel de Rome; bie grn. Guteb. Zabel und Glafemer aus Jankendorf, I. im beutschen Saufe; Sr. Guteb. v. Bielinsti aus Markowice, Sr. Guteb. v. Gobieraneli aus Ropanina, I. im Hotel de Hambourg.

1) Boiftalcitation. Auf bem im Wagrowiecer Rreife belegenen abelichen Gute Rlein=Racgfowo ftanden auf Grund ber Unmelbung bes fruheren Gigenthus mere Joseph v. Gorecti Rubrica III.

Ro. 1. fur feine Schwester Barbara v. Goreda 1088 Rtlr. 4 Ggr. 53 Pf. verginebar gu 5 pet., und

Do. 2. fur feine Chefrau Cunigunde ge= borene v. Roznowska 3666 Athlr.

16 ger. Dotalgelber

ex decreto vom 25 November 1797 gu gleichen Borgugerechten eingetragen; beibe Poften, bie erftere nebft 10jabrigen Bin= fen, find bei ber Raufgelberbelegung bes in nothwendiger Gubhaftation verfauften Gutes Rlein = Racgfowo bollffanbig gur Perception gelangt, und find mit beiben Poften, ba bie gegenwartigen Inhaber ber= felben unbefannt find, Spezialmaffen angelegt. Es werden baber alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffio= narien, Pfandinhaber, oder fonft Berechtigte, Unfpruche an eine jener Daffen ju haben vermeinen, ju beren Unmelbung auf ben 3. Februar 1841 Bormits tags 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber : Landes : Gerichte = Affeffor Buich in unferm Inftruktionszimmer anftebenden Termin unter ber Bermarnung hierburch porgelaben, daß fie im Falle ihres Muss bleibens mit allen ihren Unfpruchen an jene Maffen werden prafludirt werden.

Bromberg ben 18. Juli 1840.

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na fundamencie deklaracyi Ur. Goreckiego właściciela dawnieyszego wsi szlacheckiey małego Kaczkowa w powiecie Wągrowieckim położoney, były zapisane na téyże w rubryce III. ex decreto z d. 25. Listopada 1797 pod

No. 1 dla siostry iego Barbary Goreckiey 1088 Tal. 4 dgr. 53 fen. z procentem po 5 od sta, i pod No. 2 dla żony iego Kunigundy z Rożnowskich summa posagowa 3666 Tal. 16 dgr.

z równemi prawami pierwszeństwa. Obydwie summy, pierwsza wraz z 10 letnemi prowizyami, przyszły do zupełney percepcyi przy złożeniu summy kupna sprzedanéy wsi malego Kaczkowa przez konieczną subhastacya, i założone zostały obiema summami massy specyalne, gdyż teraźnieysi właściciele tychże nie są znani. Zapozywaią się zatém wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcesso. rowie, cessyonaryusze, zastawniki, albo innym sposobem prawa, pretensye do iednéy z tych mass mieć mniemaią pod tą przestrogą, aby z tako. wemi się zgłosili w terminie dnia 3. Lutego 1841 zrana o godzinie 11. przed Ur. Busch, Assessorem Sadu Głównego w izbie naszéy instrukcyi. ney wyznaczonym, gdyż w razie niestawienia ich, z swemi pretensyami do tych mass prekludowanemi zostana.

Bydgoszcz, dnia 18. Lipca 1840.

2) Mortambesgericht zu Bromberg.

Die im Schubiner Kreise belegenen freien Allobial = Mittergüter Robielin No. 109, Faruczin No. 87 und das Vorwerk Sobiach nebst Zubehbr, landschaftlich abgeschätzt auf 22,462 Athlr. 1 sgr. 1 pszufolge der, nebst Hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 3. Februar 1841 Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Mitbesigerin, Bictoria, verwittwet gez wefene Sobieranska jest verehelichte von Bieczyniska geborne von Arnold und folgende bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger:

1) ber Gutebefiger Nicobem von Bie-

2) die Marianna verwittwete Cobierayefa geborne von Jaworska, werben zu diesem Termine dffentlich vorgeladen.

3) Mothwendiger Verkauf. Dberlandesgericht zu Bromberg.

Das im Schubiner Rreife belegene landschaftlich auf 15,264 Rthtr. 27 fgr. 10 pf. abgeschäfte freie Allodial Ritters gut Lankowice No. 149 soll am 3. Fesbruar 1841 Bormittags 10 Uhr an or, bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden .

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Kobielin (Chobielin) No. 109., Jarużyn No. 87 i folwark Sobiech z przyległościami, powiatu Szubińskiego, otaxowane przez Towarzystwo Ziemstwa na 22,462 Tal. 1 sgr. 1 fen., a to podług taxy, która wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze przeyrzaną być może, maią być w dniu 3. Lutego 1841 zrana o godzinie totéy w mieyscu zwykłych posiedzeń sądowych, w drodze koniecznéy subhastacyi, sprzedane.

Z mieysca pobytu niewiadoma współwłaścicielka Wiktorya z Arnoldów, dawniey owdowiała Sobierayska, teraz zamężna Bieczyńska i następujący z pobytu niewiadomi wierzyciele:

1) Ur. Nikodem Bieczyński,

2) Maryanna z Jaworskich owdowiała Sobierayska,

zapozywaią się na ten termin publicznie.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Główny w Bydgoszczy.
Dobra ślachekie Lankowice, powiatu Szubińskiego, oszacowane
przez Landszaftę na 15,264 Tal. 27
sgr. to fen. maią być w dniu 3go
Lutego 1841 r. zrana o 10téy godzinie w mieyscu zwykłych posiedzeń
sądowych sprzedane.

Tare, Sopothekenschein und Raufbebingungen tonnen in der Registratur-Abtheilung III. eingesehen werben.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboren, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Teramine gu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Realglaubiger:

1) bie Brigitta verwittwete v. Trapa czyństa,

2) deren Sohn Albrecht v. Trapczyńs

3) die unbekannten Intereffenten ber Rubr. III. No. 4 mit 6350 Atle. rudftandigen/Kaufgelber,

4) die Handlung Schmadicke Wittwe und Comp.,

werben hierzu bffentlich vorgelaben. Bromberg ben 2 Juni 1840.

- 4) Bekanntmachung. Der von hier gebürtige, durch das ehemalige Königliche Landgericht zu Meserich für todt erklärte Handlungsdiener Johann Andreas Weber soll im Jahre 1812 in Moskan verstorden sein. Seinem eirea 800 Athlichteragenden von uns verwalteten Nachlasse ist dem Nichtvorhandensein legitimirter Erben ein Kurator bestellt. Der genannte Erblasser soll, so viel bekannt geworden, 4 Kinder nachgelassen haben:
  - a) eine angeblich verstorbene an ben Raufmann Unton Repfer zu Mosfau verheirathet gewesene Tochter;

Taxa, attest hypoteczny i warunki sprzedaży mogą w Regisraturze w oddziałe III. być przeyrzane:

Wszyscy pretendenci realni wzywaią się ninieyszem, aby się naypoźniey w tymże terminie zgłosili.

Z mieysca zaś pobytu niewiadomi wierzyciele realni:

1) Brygitta owdowiała Trąpczyńska,

2) syn iéy Woyciech Trapczyński i dzieci iego,

3) nieznaiomi interessenci zahypotekowaney pod Rubr. III. Nr. 4 zaległey summy szacunkowey 6,350 Tal.,

4) handel wdowy Schmaedike i współki,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Bydgoszcz, dnia 2. Czerwca 1840.

Obwieszczenie. Jan Andrzey Weber kupiec tu ztąd rodem, a przez dawnieyszy Królewski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu wyrokiem za zmarłego uznany, roku 1812 w Moskwie podobno z tym rozstał się światem. W niebytności, sukcessorów wylegitymowanych maiątek iego około 800 Tal, wynoszący, pod dozór nasz wziętym został. He tu wiadomo, powyż rzeczony spadkodawca czworo pozostawił dzieci, mianowicie:

1) córkę zamężna za Antonim Reyser, kupcem w Moskwie, także iuż zmarlą;

b) Carl Weber vor einigen 20 Jahren ale handlungegehulfe beim Raufmann Johann Robler if Warfchau fich aufhaltend; best of the

c) eine im Jahre 1818 angeblich in

Gredno lebende Tochter:

d) Johann Umbrofius Weber, Apothefergehulfe, welcher in Woroneich mit hinterlaffung von 5 Rindern und einer bemnachft an ben Staabse Argt Alexandrowsfy verheiratheten Chefrau mit Tobe abgegangen fein foll.

Die Bemühungen wegen Ermittelung biefer angeblichen Erben find ohne Erfolg geblieben und bagegen die Rinder eines Brubere bes Johann Undreas Beber, die verebelichte Topfermeifter Juliane Zeich= ner, Die verwittmete Fischer Wilhelmine Leutfe Siefelbft und ber Gerbermeifter Umbroffus Weber gu Schneibemuhl als feine Erben aufgetreten. Auf ben Un= trag ber letteren und bes nachlagfura: tore werben die genannten angeblichen Descendenten bes Johann Unbreas Beber, fo wie alle, welche an diefen Rachlaß ein naberes ober gleich nabes Erbrecht, als die aufgeführten Geschwifter = Rinder bes Erblaffers gu haben vermeinen, bier= burch aufgefordert, binnen 9 Monaten, wateffens in bem gur Unmeldung und Nachweisung biefes Erbrechts auf ben 19. Mai 1841 Bormittags 11 Uhr in unferem Gerichtelotate hierfelbft vor bem Dberlandesgerichte = Affeffor Model aufte= henden Termine fich zu geftellen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärti=

hotel cinis rely 21 Bind appears

Media of americal parties

syna Karola Weber, który przed około 20 lat u Jana Köhler kupca w Warszawie za kupczyka bawil:

3) córke w roku 1818 w Grednie bawiąca; w him day tak

4) syna Jana Ambrozego Weber, aptekarza w Woronesz zmarłe. go, po którym pozostało pięciero dzieci i wdowa, późniey za Alexandrowskim Doktorem sztabu zamężna.

Niepodobno do tych czas było wyżév rzeczonych sukcessorów wyśledzić, ale raczéy dzieci po bracie spadkodawcy Jaha Andrzeja Weber iako sukcessorowie się zgłosili, a to: Julianna, zamężna Teszner, garńcarka. Wilhelmina owdowiała Leutke rybaczka, obydwie tu ztąd i Ambrozy Weber garbarz w Pile.

Na wniosek tychże i kuratora pozostałości powyż wymienione potomstwo po Janie Andrzeju Weber, tudzież wszyscy, którzy do spadku iego bliższe lub równie bliskie prawo mieć mniemaia, zapozywaią się ninieyszém, aby się w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey w terminie dnia 19. Maia 1841. zrana o godzinie 11. przed Ur. Model, Assessorem w sali posiedzeń naszych do zameldowania i udowodnienia prawa swego sukcessyinego u. mieszczonym stawili.

Niestawaiący zaś oczekiwać mogą, iż powyż wyszczególnione troie dzie-

OPERATOR OF THE VOICE SEC. activities and the sample defection gen, daß die oben genannten brei Gesichwisterkinder für die rechtmäßigen Ersben angenommen werden, diesen als solchen der Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt wird und der nach erfolgter Präklusion sich etwa meldende nähere oder gleich nahe Erbe, alle ihre Handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung, noch Ersatz der Nuzzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsbann noch von der Erbschaft vorhanden, zu begnüsgen verbunden ist.

Schwerin, ben 29. Juni 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Die Amts-Raution bes bei bem hiesigen Königl. Lande und Stadtgericht angestellt gewes senen Kassen-Gehilfen und interimissischen Kontrolleur Kaschlaw soll demselben herausgegeben werden.

Alle diejenigen, welche aus bem bis, berigen hiesigen Dienstverhaltnisse bes zc. Raschlaw Ansprüche auf diese Kaution zu haben vermeinen, werden aufgesorbert, ihre Forderung zu ben Aften anzuzeigen oder dieselbe in termino ben 11ten December b. J. vor dem Herrn Landund Stadtgerichtse Rath Gillischewski zu liquidiren, und die Richtigkeit derselben vollständig nachzuweisen, widrigenfalls sie ihres Anspruches an die Kaution für verlustig erachtet und blos an die Person bes zc. Raschlaw verwiesen werden sollen.

Schrimm, am 18. Septbr. 1840.

ci po bracie spadkodawcy za sukcessorów prawnych uznanemi będą i że.
tymże iako takim pozostałość do ich
wolnéy dyspozycyi przekazaną zostanie, daléy, że zgłaszaiący się po
nastąpioney prekluzyi bliższy lub
równie bliski sukcessor wszelkie działania i dyspozycye tychże uznać i
przyjąć za dobre będzie musiał, niemaiąc prawa domagania się od nich
składania rachunków lub też żądania
wynagrodzenia z ściągnionych dochodów, owszem tylko winien będzie poprzestać na tem, coby się ze
spadku ieszcze znaleść mogło.

Skwierzyn, d. 29. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa byłego pomocnika kassy i tymczasowego kontrollera Kaschlawa przy tuteyszym Sądzie, ma mu być wydana.

Wszyscy ci, którzy z dotychczasowego tuteyszego urzędowania rzeczonego Kaschlawa do wspomnionéy kaucyi iakowe pretensye roszczą, wzywaią się, aby pretensye swe do akt podali, lub takowe w terminie dnia 11. Grudnia r. b. przed W. Gillischewskim Sędzią likwidowali i takowe dostatecznie wykazali, inaczéy bowiem z swą pretensyą do kaucyi oddaleni i li do osoby etc. Kaschlawa przekazani zostaną.

Szrem, dnia 18. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieveki 6) Publikandum. Es befinden fich in unferem Depositorium folgende Testamente: a) das Testament der Frau Hauptmann v Laurenz gebornen Lübeck, b)
das Testament des Füsiler Anton Scheick, seit deren Niederlegung bereits mehr benn
56 Jahre verstoffen sind. Die unbekannten Interessenten werden aufgefordert, die
Publikation dieser Testamante binnen sechs Monaten nachzusuchen und ihre Berechtigung zu diesem Antrage gleichzeitig nachzuweisen.

Bromberg, ben 9. Oftober 1840. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Am 29. b. Mts. werden 33 Cent. 12 Pfund alte Drucksachen und Dienstpapiere, worunter sich 3 Cent. 38½ Pfd. zum Einstampsen für eine Papier=Fabrik befinden, in kleinern Theilen, im Direktorats=Gebäude (Breslauerstraße No. 39) um 9 Uhr Vormittags an den Meistbictenden verkaust werden. Posen, den 13. Oktober 1840. Der Provinzial=Steuer=Direktor.

Bei Fr. Sam. Gerhard in Danzig ist so eben erschienen und in allen preußischen Buchhandlungen (in Posen bei Gebrüder Scherk) zu haben: Friesprich Wilhelm III. Sein Leben, sein Wirken und seine Zeit. Ein Erinnesungsbuch für das preußische Bolk von J. E. Arekschmer, Königl. Regierungsmath, Ritter des eisernen Kreuzes zc. zc. In 12 Lieferungen mit 48 saubern Portraits. Erste Lieferung mit den Portraits Friedrich Wilhelm II., Friedrich Wilhelm IV. und der Hochsel. Königin Louise. Elegant broschirt. Preis 5 sgr. Innere Gediegenheit und außere Eleganz zeichnen dieses "Leben des Hochs. Königs Majestät" vor andern Werken gleicher Tendenz aus. Die etwas verspätete Ausgabe Dieser ersten Lieferung wurde durch den Umstand, daß die Auslage während des Drucks fortwährend gesteigert werden mußte (es werden jest bereits 16,500 Eremplare gedruckt) herbeigeführt. Die folgenden Lieferungen werden in breiwöchentlichen Fristen ausgegeben werden.

9) E Marie Lewandowsta, wohnhaft am Wilhelmsplaße No. 215. in bem hause der Frau von Brzezausta, Varterre, empfiehlt sich einem hohen Abel und geehrten Publito mit Fertigung aller Sorten Modenpuß, Damensleibern und weißer Masche, auf Bestellung. Als Schülerin einer der berühmtesten Puhmacher rinnen in Berlin schmeichelt sie sich, allen an sie zu machenden Aufträgen aufs prompteste und entsprechendste genügen zu können, und bittet um geneigten Zusspruch. Posen, ben 15. Oktober 1840.

- 10) Das in ber Brestauer Runftausstellung gestandene und bier schon von mir annonciete Prachtbillard, ift in diesen Tagen erst angesommen und aufgestellt worden. Dies zur Nachricht fur barauf Reflettirende. Louis Falk.
- 11) Die so sehr nutzlichen und schonen Acolodica's (verbesserte Phisharmos nica's) sind heut wiederum angekommen in dem Piano-Forte-Magazin von Louis Falk.
- 12) Sorauer Bachelichte, das Pfund à 17 fgr., Palmlichte, das Pfd. à 10 fgr. und achten Emmenthaler Schweizerkafe empfing die Handlung Istor Busch, Breslauerstraße No. 36.
- 13) Unterzeichneter empfiehlt sieh bem hoben Abel und geehrten Publikum mit Vertilgung der Ratten und Mause, so wie der rothen und schwarzen Schwaben. Für letztere verlangt er erst nach deren ganzlichen Ausrottung Bezahlung. Der Kammerjäger Schultz aus Breslau, logirt am Sapiehaplatz zum Tyroler im Keller.
- 14) 1 Thater Belohnung wer mir meine verloren gegangene, bramigefleckte, einen Rethruch habende Huhnerhundin, Namens Palmira, wiederbringt. L. Hinge, Schulftraße No. 9.

the action is an a company separate action and the statement

Sign of the court of the second second court of the consideration of the court of t

nersen in riefelnschaften is den ausgegelen werden.

De gest des gewande waker mehnbaff am Muhelmkoleige No. 246.
de bein dent den in der gewähle wastere einenken fin einem beden Abel

ind grants the art Festagens allowed when dissertions to be used the unit votated as a series of the unit votated and the color of the

promiptesto un correccionente gentreu zu tonnen, iune altter inn geneigten Euspruch Poster, ben – Dieber 2840.